N 101 60.

A 41. any

resistance of Coming Septem and

# Vosener Intelligenz-Blatt.

#### ben 27. Juli 1825. mittwochs,

### Magefommene Frembe vont 21ten Juli 1825.

herr Landrath v. Buchlineff aus Meferig, I. in Dro. 165 Wilhelmeffr. : Sr. Gutebefiger v. Mieleneft aus Grabogewo, I. in Dro. 187 Bafferfrage; Dr. Major v. Schmeling aus Frauftabt, Br. Gutsbefiger v. Rappart aus Dinne, I. in Aro. 140 Friedrichsftraße.

Den geten Guli.

herr Graf b. Unruh aus Unruhftabt, br. Gutebefiger v. Potworowell mis Androchowic, Br. Gutebefiffer v. Szeprindi aus Gelin, I. in Mro. 243 Breslauerftrage; be. Gutebefiger v. Ctavlewoff aus Balefie, Frau Gutebofigerin v. Gotolosta aus Dembice, I. in Aro. t St. Martin; Br. Gutebefiger v. Ditrom: sti aus Rettomo, Br. Gutsbefiger b. Dftroweti aus Cieslawice, 1. in Dro. 116 Breitestraße.

## earnbyard vonieb vooew Den 23feit Gullouis

herr hauptmann Stummer aus Rarge, bri Raufmann Dreffel aus Golfdbefin, Sr. Dber Steuer-Inspector Mafchwitz aus Etrzalfowo, i. in Dro. 243. Breslauerftraffe. Den 24ten Julis 881 inuf Cons

herr Gutebefiger v. Chlapowefi aud Maino, T. in Dro. 243 Breslauer= ffraffe ; fr. Rreis : Steuer : Einnelimer Ramfe aus Wolftein, I. in Dro. 99 Bilbe ; Sr. Gutebritger v. Bubgigeweft aus Grattowo, I. in Dro: 391 Gerberffrage: Br. b. Lieres, Bolontair im aten Sufaren Regiment, aus Serrnfadt, Sr. Con-Ducteur Wante aus Oftrowo, f. im Mro. 165 Wilhelmoftraffe.

Stopenife Regience in Japes 1801 his Krob Polude. Prinking w rous traces bet ormedan item in figur Clastic (Son zomat with owersament the Bride out ben eintrog on etempter to earlie Satelo tolevalum na writefrecht der Abond bure Cott geing Spiene selvhulzensorem od Tomosza, i Ka. Subhaftations=Patent.

Auf ben Antrag bes Curators, foll bas gur Jojeph b. Miastowsfijchen Concurd = Maffe gehbrige, im Echrobaer Rreife belegene, im vorigen Jahre auf 24,538 Riblr. 11 fgr. 7 pf. gerichtlich abgeschätte Rittergut Begierette, meifi= bietend verkauft werben.

Die Bietungs = Termine fteben auf

ben 18. October c.,

ben 18. Januar 1826.,

ben 18. April 1826., bon welchen der lette peremtorisch ift, por dem Land = Gerichte = Referendarins Rantat in unferem Inftructione = Bimmer Rauf = und Befitfahige merben borgeladen, in biefen Terminen, entweder in Perfon oder burch gefetglich gu= laffige Bevollmachtigte zu erfcheinen, ihre Gebote abzugeben und ju gewarti= gen, baf ber Buichlag an ben Beftbie= tenben erfolgen wird, in fofern nicht gefetiliche Umftanbe eine Ausnahme ges ftatten.

Die Zare fann in ber Registratur ein=

gefeben werben.

Pofen ben 23. Juni 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht. frages der Kreies Chners Camebater Ramte aus Wolftein, le je Bereicht Bliber

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego dobra szlacheckie Wegierskie do konkursu Jozefa Miaskowskiego należące w Powiecie Szredzkim polożone w roku zeszlym na tal. 24,538 śgr. 11 fen. 7 sadownie ocenione, naywięcey daiącemu sprzedane będą.

Termin licytacyi na

dzień 18. Października r. b. dzień 13. Stycznia 1826.

dzień 17. Kwietnia 1826.

z których ostatni iest zawity, przed Reserendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kantak w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Ochote kupna maiacych i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, licyta swe podali, poczem gdy prawna nie zaydzie przeszkoda naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

St. Gutebefiger v. Bie gierobit aus Grackeno, Lin Rro. 391, Gerberfriafe,

Poznań dn. 23. Czerwca 1825.

Królewski Sąd Ziemiański.

Ebiktal = Vorlabung.

Schon gur Zeit ber vormaligen Ronigl. Subpreuß. Regierung im Jahre 1801 wurde bei bem damaiigen hiefigen Stadt= Bericht auf den Untrog ber Erbinteref= fenten der Thomas und Catharina Szegyns

Chiftal = Borlabung. Zapozew Edyktalny.

Jeszcze za czasów bywszego Rządu Król. Połudn. Pruskiego w roku 1801 został w na owczasowym tuteyszym Sądzie mieyskim na wniosek Sukcessorów po Tomaszu i Ka. cannstifden Cheleute über bie Raufgelber ihres chemaligen unter Dro. 319 ber Stadt Pofen belegenen Grundftucks, ber gegenwartig reaffimirte Liquidations=

Prozeff eroffnet.

Ge werben baber mit Bezug auf bie Befanntmachung bom 11. Juli 1822 alle diejenigen, welche an Diefer Rauf= Gelber = Daffe Unfpruche gu haben ber= 19. Detober e. vor dem Landgerichte= Rath Raulfuß in unserem Inftruftiones Zdiernika r. b. o godzinie grey fpruche gebuhrend anzumelben und beren dozwolonych stawili, swe pretensye Richtigfeit nachzuweisen, zu bem Ende nakezycie podali i takowe usprawie-Die Beweismittel, in fofern fie in fchrifts dliwilig w celu ktorym dowody i skolichen Urfunden beffeben, mit zur Stelle ro takowe sa na pismie z soba zabrasu gewartigen, baf fie mit ihren Un= spodziewat sie maig, it z swemi prefer beffelben als gegen bie Glaubiger, unter die bas Raufgelb vertheilt wirb, auferlegt werben foll.

Pofen ben 37. Mai 1825. BING

Ronigl. Preug. Landgericht.

tarzynie Szynczyńskich malżonkach pozostałych na summę szacunkową ich dawnieyszey nieruchomości tu w Poznaniu Nr. 319 położoney, proces likwidacyjny teraz ponowiony rozpoczetym; wszyscy zatem ci, którzyby do rzeczoney summy szacunkowey pretensye swe rożne mniemali, zapozywaią się stósownie do obmeinen, vorgeladen, in bem auf ben wieszczenia z dnia 11. Lipca 1822 aby się na terminie dnia 19. Pa-Simmer Morgens um 9 Uhr anftebenben przed Wnym Kaulfus Sędzią w na-Termin personlich ober burch zuläffige szey Izbie instrukcyiney osobiście, Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Un= lub przez Pelnomoenikow prawem su bringen, bei ihrem Ausbleiben aber li, w przypadku niestawienia sie zas wruchen an die Raufgelber = Maffe pra= tensyami do massy summy szacunchibirt, und ihnen bamit ein ewiges kowey prekludowanemi i im wieczne Stillfdweigen, fonohl gegen ben Rau- milczenie tak przeciw okupicielowi wymienioney nieruchomości iako też przeciw Wierzycielom pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną bedzie zaleconem zostanie.

> Poznań d. 31. Maia 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański

Befanntmachung. Den 29. Diefes Monats Bormittage um 10 Uhr follen burch ben Land= Gerichte = Referendarius Jeifet auf bem Landgerichtsbofe vier Pferbe, eine alte Obwieszczenie.

W dniu 29. miesiąca bieżącego o godzinie totey przed polnduiem przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Jeisek, maią bydź cztery

tiofa bffentlich meiftbietend verfauft mer= ben, mogu Raufluftige eingelaben werben.

Pojen den 21. Juli 1825.

Ronigl. Preußifdes Landgericht.

Britichte und andere Effecten und Pra- konie, fedna stara bryczka i inne effekta i precyoza publicznie naywięcey daiacemu na dziedzińcu zamkowym sprzedane, na który ochotę kupna maiących wzywamy-

> Poznań d. 21. Lipca 1825. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Bur Liquidation fammtlicher an ben ebemaligen Sulfe = Erecutor Des Ronigl. Friedens = Gerichts Schrimm, Muguft Saberland, aus feiner Dienftverwaltung habenden Anspruche, haben wir einen Termin auf ben 12. Detober c. vor bem Deputirten Landgerichte = Referenda= rius Rudenburg Bormittags um 10 Uhr in unferem Juftructione = Bimmer anges fest, und forbern fammtliche gutereffenten biermit auf, in bem angesetten Ter= mine ibre Unfpruche perfoulich ober burch gesetliche Bevollmachtigte anzumelben und nachzuweisen, wibrigenfalls bem Caventen bie Caution gurudgegeben merben und ben Glaubigern nur geftattet wird, fich an die Derfon bes zc. Saber= land zu halten. monopolas einbed

Pofen ben 17. Mai 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Do likwidowania pretensyi wszelkich do bywszego Exekutora Augusta Haberland w Sremie z czasu urzedowania iego pochodzacych wyznaczyliśmy termin na dzień 12. Października r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Referendaryuszem Ruedenburg w izbie naszey instrukcyiney i zapozywamy wszystkich interressuiacych, aby w terminie tym osobiście, lub przez Pełnomocników legalnych swe pretensye podali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie kawentowi kaucya zwrocona i Kredytorom wolno tylko będzie osoby Haberlanda sie trzymać. auferfest merten foll

Poznań d. 17. Maia 1825. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations : Patent.

DimesaggaiwdO

Auf ben Antrag eines Glaubigere wird

Patent Subhastacyiny. Na wniosek wierzyciela, dobra Uzarzewo, z folwarkiem Swięcińek w Departamencie tuteyszym,

das im Schrodaer Kreise hiesigen Regiesrungs = Bezirfs belegene Gut Uzarzewo nebst bem Borwerk Swigcinek, welche gesrichtlich auf 35,804 Athle. abgeschätt worden ist, subhaftiet, wozu drei Diestungs = Termine auf

ben 3. September, ben 6. December 1825, und ben 15. Marz 1826.,

und mobon ber dritte und lette peremtorisch ift, vor bem Deputirten Landgerichtsrath Brufner angesetzt worden sind.

Wir laben daher alle Kauflustige und Besitsfähige hiermit vor, sich an diesen Terminen in unserem Gerichts = Locale entweder personlich, oder durch Bevollmachtigte einzusinden, und den Zuschlag, falls nicht gesetzliche hindernisse eintreten sollten, an den Meist = und Bestbietenden zu gewärtigen.

Die Einsicht ber Kausbebingungen und ber Tare kann täglich in unserer Cons curs = Registratur erfolgen.

Jugleich wird ber dem Wohnorte nach unbekannte vormalige Pachter von Uzarzewo Thabeus v. Swinarski, dem der Justiz = Commissarius Brachvogel zum Ansistenten bestellt wird, mit der Warnung vorgeladen, daß bei seinem Ausbleiz ben dem Meistbietenden nicht nur der Juschlag ertheilt, sondern nach gerichtzlicher Erlegung des Kaufschillings die Lbschung der sammtlichen eingetragenen und leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem

wiecie Sredzkim poleżone, sądownie na Tal.35,804 Tal. otaxowane subhastowane będą, i tym końcem trzy termina licytacyi,

na dzień 3. Września r. b.,
na dzień 6. Grudnia r. b.,
na dzień 15. Marca 1826,
z których trzeci a ostatni zawitym.
iest, przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brykner,
wyznaczone zostały. Wzywamy
przeto ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w termiminach tych, w naszym lokalu Sądowym, albo osobiście, albo przez
Pełnomocników stawili, a naywięcéy daiący przyderzenia spodziewać
się może, ieżeli żadna prawna nie
zaydzie przeszkoda.

Warunki kupna i taxa codziennie w naszéy Registraturze konkursowéy przeyrzane być mogą.

Zarazem zapozywa się były dzierzawca dóbr tych, z mieszkania nie wiadomy Tadeusz Swinarski, któremu się Ur. Brachwogel Kommissarz Sprawiedliwości za assystenta przydaie pod tym zagrożeniem, iż mimo niestawienia się iego, nie tylko więcey daiącemu przyderzenie nastąpi, ale nawet po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich zahypotekowanych, i do percepcyi nie przychodzących pretensyi, bez potrzeby produkowa-

3med ber Production ber Infirumente bedarf, verfügt werden foll.

Pofen ben 10. Mary 1825.

Ronigl. Preußische Elandgericht.

nia dokumentu rozporządzonem zostanie.

Poznań d. 10. Marca 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

#### Befanntmadung.

Bum offentlichen Bertauf bes gum Rachtaffe ber Wonwobin Franzista von Mucielofa gehorigen, bier in ber Waffer= ftrafe Dro. 189 belegenen, und aus einem Edhaufe und einem hinterhause unter Dro. 214 beftehenden Grundftucks, gerichtlich auf 6319 Athlr. 7 fgr. 6 pf. abgeschätt, welcher Theilungehalber er= folgt, haben wir 3 Termine, als:

- 1) auf ben 5. Ceptember,
- 2) ben 8. Dovember c.,

3) - ben 12. Januar 1826., wovon der letztere peremtorisch ift, ange= fett, wogn wir die Befitfahige und Raufluftige hiermit einlaben, fich in ben gebachten Terminen bier in unferem Ge= richts = Schloffe Bormittags um 10 Uhr bor bem Landgerichterath Raulfuß zu ge= ftellen, und ihre Gebote abzugeben, wonachft ber Meiftbietenbe, wenn bie gefetlichen Borfchriften feine Ausnahme gulaffen, ben Buichlag ber Grundftude su gewärtigen hat.

Pofen den 25. Mai 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht.

masuni, ale nawetipo sedowem alo-

ženiu summy szacunkowey wymazy-

i de perceperi nie praychedancych

day aswords on when the klesses

#### Obwiesczenie.

Do publicznéy sprzedaży nieruchomości z powodu działów po Ur. Franciszce Mycielskiey woiewodziny pozostałey tu na Wodnéy ulicy sytuowaney i z iednego narożnego domu w przodku pod Nr. 189, i iednego domu wtyle pod Nro. 214. się składającey sadownie na 6319 Tal. 7 sgr. 3 fen. oznaczoney wyznaczyliśmy termina trzy iako to

- 1) na dzień 5. Września
- 2) na dzień 8. Listopada r. b.
- 3) na dzień 12. Stycznia 1826. z których ostatni iest zawitym, na które wszystkich do posiadania zdolnych i ochotę kupna maiących ninieyszem wzywamy, aby się wrzeczonych terminach tu wnaszym zamku sądowym zrana o godzinie 10. przed Sędzią Kaulfus stawili, swe licyta podawali, poczem naywięcey daiący, skoro prawne przeszkody nie zaydą przysądzenia sobie rzeczonéy nieruchomości spodziewać się może.

Poznań dnia 25. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. suiding erigetity tonbern nach gerichts

licher, Erlenung best nauffchillings bie

dust continued industrial and dust,

touris including and pumbing

#### Goiftal = Citation.

Ueber ben Nachlaß des im Jahre 1805 gestorbenen Joseph v. Miaskowski, Eigenthamer des Guts Wegiereki, ist auf den Antrag des Nachlaß : Eurators der Concurs am 28. Februar c. um 12 Uhr eröffnet worden.

Es werden baber alle unbekannte Glaubiger biefes Rachlaffes hiermit bor= gelaben, fich in bem gur Liquidation ihrer Forderungen, auf den 3oten August c. Vormittags um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte : Rath Roll in unferem Partheien-Bimmer angejetten Termin perfonlid, ober burch gefetglich julaffige Bevollmachtigte ju geftellen, ihre Forderungen anzumelden, und ge= borig nachzuweisen, die etwanigen Bor= juger :chte auszuführen, und Beweismit= tel anzugeben, widrigenfalls bie Uneblei= benben ju gewartigen haben, bag fie mit ihren Anspruchen an die Maffe praklubirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweis gen gegen die übrigen Glaubiger aufer= legt werden foll.

Denjenigen Gläubigern, benen es an Bekanntschaft fehlt, werden die Justiz-Commissarien v. Jonemann, Weißleder, Jacobi und Bon zu Mandatarien in Borzschlag gebracht, die mit gehöriger Bollsmacht und Jusormation versehen werden

muffen.

Pofen ben 18. April 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

(disealled india transco.)

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością Józefa Miaskowskiego dziedzica dóbr Węgierskie, w roku 1805 zmarłego, na wniosek kuratora massy pozostałości konkurs otworzony o godzinie 12téy dnia 28. Lutego r. b. został. Zapozywamy przeto wszystkich nieznajomych Wierzycieli teyże pozostałości, aby się w terminie do likwidacyi pretensyi na dzień 30. Sierpnia r. b. o godzinie 10. zrana, przed Deputowanym Król. Sądu Ziemiańskiego Ryll, w izbie naszéy Instruukcyiney wyznaczonym, albo osobiście, albo przez pełnomocników prawnie dozwolonych stawili, pretensye swe podali, i dostatecznie udowodnili, prawo mieć mogące pierwszeństwo wykazali, i dowody złożyli, w przeciwnym albowiem razie niestawaiący z pretensyą swą do massy prekludowani zostana; i w tym względzie im względem innych wierzycieli wieczne nakazanym zostanie milczenie.

Tym wierzycielom, którym na znaiomości zbywa, proponuiemy na Mandataryuszów Kommissarzy Sprawiedliwości UUr. Jonemann, Weisleder, Jakobi, i Boy, których w dostateczną informacyą i plenipotencyą opatrzyć należy.

Poznań d. 18. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal = Citation.

Meber ben Dachlag bed Cajetan bon Swigeidin, ift auf ben Untragt ber Erb= intereffenten ber erbschaftliche Liquida= tions-Prozeg erbffnet worden.

Bur Liquidation ber Forberung an biefen Machlaß, haben wir einem Termin auf bem 31. Augu fe c. Bormitrage um 10 Uhr por bem Deputirten Landges richterath Raufuß in unferem Partheien= Bimmer angefest, und laben bagu alle unbekannten Intereffenten mit ber 2Bar= nung vor, bag bie ansbleibenben Glaus biger aller ihrer etwanigen Borrechte ber= luftig erflart, und mit ihren Forberungen nur am basjenige, was nach Befriedi= gung ber fich melbenben Glaubiger bon ber Maffe übrig bleiben mochte, verwies fen werben follen.

Denjenigen Glaubigern, benem es bierorts an Befanntschaft fehlt, und die an bem perfonlichen Erfcheinen verhindert werben, bringen wir die Juftig . Coms miffarien Przepalfowefi, Bon und Mit= telffabt ale Mandatarien in Borfchlagbie aber mit gehöriger Bollmacht unb Information verfeben werben muffen.

Dofen ben 25. Marg 1825.

Ronigl. Preuf. Land: Gericht.

Live rushi San Meniatel.

Or Cyanian Systems 573

Zapozew EdyktaIny.

Na wniosek Sukcessorow nad pozostałością Ur. Kaietana Swięcickiego process spadkowo likwidacyiny otworzony został.

Do likwidowania pretensyi do do pozostałości téy służących wyznaczyliśmy termin na dzień 31. Sierpnia r. b. o godzinie otey zrana, przed Depurowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Kaulfus. w Izbie naszéy Instrukcyiney, i na takowy wszystkich nieznajomych wierzycieli pod tym zagrożeniem zapozywamy, iż niestawaiący wszelkie mu służące prawa pierwszeństwa utraci, i z pretensyą swą do tego tylko prekludowanym zostanie, co po zaspokojeniu zglaszających się Wierzycieli z massy pozostanie.

Tym Wierzycielom, którym w mieście tuteyszym na znajomości zbywa, i którzy osobiście stanąć nie moga, przedstawiamy UUr. Przepalkowskiego, Boy, i Mittelstaedt, Kommissarzy Sprawiedliwości na Mandataryuszów, których w dostateczną informacya i plenipotencya opatrzyć nalezy.

Poznań d. 25. Marca 1825. Król. Prus. Sad Ziemiański. die mit Bolleinige und Jafgematien zu Bergan, erenne, plantagen beit

#### Befanntmadung.

Ueber das Vermögen bes am A. Jebeuar 1823 zu Obornif, versiorbenen Upotheker und Gasiwirth Gottlieb Liebach, wozu ein zu Obornif unter Mro. 36 belegenes, auf 1500 Athlie, gewürz digtes Grundstück gehört, ift auf ben Anstrag bes Bormundes ber hinterbliebenen Kinder, Bürgers Erust Bar, ber erbschaftsliche Lignidations-Prozes erbifnet worden.

Bir haben gur Liquidation aller Ferberungen an ben Rachlaß einen Termin auf ben 6. September c. Bormit= tage um 10 Uhr vor dem Landgerichts Affeffor Deder in unferem Gerichteichloffe anberaumt, und laben bagu alle unbetannten Glaubiger por, entweder perfonlich ober burch zuläffige Bevollmachtigte au erscheinen, ihre Forberungen gu liqui= biren, und bie barüber fprechenden Do= cumento ju übergeben, wibrigenfalls fie ju gewartigen haben, bag fie aller ihrer etwanigen Borrechte für verluftig erklart, und mit ihren Forberungen nur an bas= jenige verwiesen werben, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger aus ber Maffe übrig bleiben mochte.

Denjenigen Pratenbenten, welche von personlicher Erscheinung abgehalten werben, und benen co bier an Bekanntschaft sehlt, werben die Justiz-Commissarien Mittelstäht, Hoper und Guberian zu Mandatarien in Vorschlag gebracht,

# Ohwieszczenie.

Sound Ben it is the country

perichen finb.

Natl maiątkiem Bogumila Leybacha. Aptekarza i Oberzysty w Obornikach, wa dnin 7. Lutego 1823.
zmarłego składaiącym się znierachomości w Obornikach, pod Nrem 30.
sytuowancy, na 1500 Tal. oszacowancy, został na wniosek Ernesta
Baera Obywatela, iako Opiekuna
Leybachów sukcessyino-likwidacyiny proces rozpoczerym.

Do likwidowania wszelkich pretensyi do pozostałości wyznaczyliśmy termina na dzień 6. Września r. b. zrana o godzinie rotéy, przed Dekerem Assessorem Sadu Ziemiańskiego, w naszym Zamku sądowym, zapozywamy wiec wszystkich niewiadomych Wierzycieli, ażeby osobiście lub przez pełnomocników legalnych stawili, dokumenta na takowe złożyli, w przeciwnym albowiem razie się spodziewali, iż wszelkie swe iakiekolwiek prawa utraca, i z swami pretensyami tylko do tego odesłani zostana, co po zaspokojeniu zglaszaiących się wierzycieli z massy zbedzicaldun gaya ibn minnetur szal.

Gi pretendenci, którzy się osobiście stawić nie będą mogli, i którym tu na znaiomości brakuie, proponulą się Kommissarze sprawiedliwości: Mittelstaedt, Hoyer i Gudie mit Bollmacht und Information gu verfeben find.

Pofen ben 11. April 1825. Ronigl. Preuß. Land gericht. deryan, którzy plenipotencyą i iuformicyą opatrzeni być mogą.

Poznań d. 11. Kwietnia 1825. Król. Pruki Sąd Ziemiański.

Gubhaftations : Patent.

Der bem Laurentius Hampel gehörige aus 12 Morgen bestehende, und in der Stadt Offrzeszow belegene Acker, zu wels dem eine Wiese, die 6 Centner Heu jahrlich liefert, gehort, auf 63 Athlr. 10 fgr. gerichtlich abgeschäft, soll auf den Anserag ber Gläubiger an den Meisibietens den verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 27. August c. vor bem Deputirsten herrn Landgerichtsrath Roquette ansgesett, und laden besitzschige, Kauflustige ein, in bemselben zu erscheinen.

Die Taxe fann bei und eingefehen

Rrotoschin ben 16. Mai 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftatione-Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Oftrzeszowschen Kreise in der Stadt Kempen unter Mro. 42. 43. und 44. belegenen, der Bittwe Anna Myskiewicz in Kalisch zugehörigen Grundstücke nehkt Zubehör, welche nach der gerichtlichen Lare zusammen auf 2782 Kthlr. 13 sgr. 4 pf. gewürdigt worden, sollen auf den Antrag der Gländiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verstauft werden, und die Bietungs-Kermine sind auf

Patent Subhastacyiny.

Rola do Wawrzyńca Hampel należąca z 12 morgów składaiąca się w mieście Ostrzeszowie wraz z należą cą do niey łąką 6 centnarów siana co rok przynoszącą, na Tal. 63 śgr. 10 sądownie oceniona, na wniosek wierzycieli są rzedaną bydź ma.

Wyznaczywszytym końcem termin na dzień 27- Sierpnia r.b. przed Deputowanym W. Sędzią Roquette wzywamy chęć kupna maiących, aby się w takowym stawili.

Taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn daia 16. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomości pod Jurysdykcyą naszą w mieście Kempnie Powiecie Ostrzeszowskim pod Nr. 42, 43 i 44, położone do Anny owdowialey Myszkiewiczowey w Kaliszu należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 2782 śgr. 13 fen. 4. są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey dającemu sprzedane bydź mają, którem końcem termina licytacyjne

ben if Defaher e., ben 20. December c., ben 20. December c., und ber peremtorifche Termin auf

ben 27. Februar 1826., por bem herrn Landgerichterath Rufchte: fruh um 9 Uhr allfier angesett.

Befitfabigen Raufern werden diefe Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, bag in bem legten Termine bie Grundffude bem Deifibietenben juge= fcblagen werben follen, in fofern nicht gefenliche Grunde bagwifchen treten.

Hebrigens feht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tore fann ju jeber Beit in unfes rer Regiffratur eingeschen werben.

Krotofchin ben 16. Juni 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

na dzień 11. Października, na dzień 20. Grudnia r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 27. Lutego 1826, zrana o godzinie gtey przed Wnym Sędzią Ruschke w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z padmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomości naywięcey daiącemu przybite zostana, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, izkieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 16. Lipca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Chictal = Citation.

Bon bem unterzeichneten Landgerichte wird ber Buchbinder Joseph Marcus wa ninieyszem starozakonnego Joze-Rrofteller, beffen Erben und Ceffionarien fa Markusa Krasteller introligatora, ober fonftige unbefannte Realpratenben= lub iego sukcessorow, albo cessyoten bes unter Mro. 6 gu Breichen bele: naryuszów i realnych pretendentów, genen, jest bem Bolf Marcas Bollner którzyby do nieruchomości w Wirzegeborigen Grundfinde vorgeladen, ihre etwanigen Anjpruche an das gedachte zakonnemu Wolffowi Markusa Zell-Grundfid in bem auf ben 4. Robems ner wasney iakowe miec mogli preber c. vor bem Deputirten herrn lande tensye, aby w terminie na dzien Gerichte-Rath Gefel Morgens um g Uhr 4. Listopada r. b. o godzinie g. hierselbst angesetten Termin gebuhrend zrana przed Deputowanym Sędzia angumelben, und nachzuweisen, unter

Traine E har Martil - water

Zapozew Edyktalny.

Podpisany Sąd Ziemiański zapozyśni pod Nr. 6 położoney teraz staronaszym Ziem. Jekel wyznaczonym, ber Berwarnung, bag bie Ausbleiben= ben mit ihren etwaniaen De lamprachen auf bas Gut pracludirt, und ihnen beshald ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wird.

- Gnesen ben 27. Inni 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftatione = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit , in ber Stadt Cinefen unter Mro. 80 und 81 belenene, jur Pofimeifter Mufolifchen Maffe gehörige Saus nebst Zubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 7888 Mtblr. 9 fgr. gewürdiget worden ift, foll auf ben Antrag ber Glaubiger Schulden halber öffentlich an ben Deift= bietenden verfauft werben, und bie Bie- wiecey daigcemu sprzedana być ma, tung8 = Termine find auf

den 13. Juli,

ben 16. September, und ber peremforische Termin auf

ben 21. December b. 3., por bem herrn Landgerichts - Auseulfator v. Repfowski Morgens um 9 Uhr allbier angefett. Befibechigen Kaufern werden diese Termine befannt gemacht, um in benfelben zu erfcheinen und ihre Gebote abzugeben.

Uebrigens feht innerhalb 4 Bochen vor bem letten Termine einem jeben rrei, und die etwa bei Anfnahme ber Zare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeber Beit in unferer Regiftratur eingefeben merben.

Gnefen ben 30. Marg 1825,

Ronigl. Preuf. Canbgericht.

zgłosili się i pretensye swe my kazali, z tem atoli zagrożeniem, że ci, którzyby się na tym terminie niestawili, z pretensyami swemi wykluczeni zostana i onymże z powodu tego wie-(zne nakazanem będzie milczenie.

Gniezno d. 27. Czerwca 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Kamienica pod jurysdykcyą nasza w mieście Gnieznie pod Nrem 80 i St położona, do massy Pocztmaystra Muzolfa należąca wraz z przyleglościami, która podług taxy sadownie sporządzoney na 7888 Tal. o śgr. iest oceniona, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie nayktórym końcem termina licytacyjne

na dzień 13. Lipca, na dzień 16. Września, termin zaś peremtoryczny

na dzień 21. Grudniar.b., zrana o godzinie otey, przed Deputowanym Auskultatorem Ur. Reykowskim w mieyscu wyznaczone zostaly. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z wezwaniem, aby sie na takowych stawiwszy, swe pluslicyta podali.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność donie. sienia nam o braku, iakiby przy sporządzeniu taxy zayść być mógł.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Gnieznie d. 30. Marca 1825. Królew. Pruski Sad Ziemiański. Betanntmachung.

Das in der Stadt Zirke belegene, ben Farber Andraschen Eheleuten geschrige, auf 1012 Athle. 11 fgr. gerichtlich abs geschätzte Wohnhaus nebst Hofraum, soll Schuldenhalber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Dazu sieht ein peremtorischer Bietungs-Termin bier auf ben 28. Geptember c. an, wozu Kauflustige eingeladen werden.

Merit ben 9. Juni 1825. Ronigl. Preug. Landgericht. Obwieszczenie.

Domostwo małżonków Andrae farbierzów w mieście Sierakowie położone, na Talarów 1012 sądownie ocenione, publicznie naywięcey daiącemu z przyczyny długów wraz z podworzem przedane będzie.

Termin zawity do licytacyi wyznaczony iest na dzień 28. W rześnia r. b. tu w Międzyrzeczu w lokalu sądowym ochotę kupienia maiących

wzywamy nan ninieyszem.

Międzyrzecz dnia 9. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Jum biffentlichen Verkaufe 300 Stud Schöpfe von verschiedener Sorte, welche in den, zu dem Betscher Erbpachtsverbande gehörigen Obrfern im Wege der Execution abgepfändet worden, sieht ein Termin am 12. August d. J. Bormittags um 8 Uhr hier vor dem Translateur Weclewöfi an, in welchem der Zuschlag an den Meistbietenden gegen gleich baare zu erlegende Zahlung in Conrant erfolgen soll.

Dies wird bem kaufluftigen Publico hiermit zur bffentlichen Kenntnif ge-

Meferig ben 20. Juni 1825. Ronigl, Prengifdes Lanbgericht.

Obwieszczenie.

Do publiczney przedaży 300 sztuk skopów różnego gatunku, ktore we wsiach do związku wieczysto-dzierzawnego Pszczewskiego należących drogą exekucyi zatradowane zostały, wyznaczony iest termin na dzień 12. Sierpnia r. b. o godzinie 8. zrana tu w Międzyrzeczu przed Tłomaczem sądowym Węclewskim, w którym przybicie na rzecz naywięceydaiącego za złożeniem gotowey zaplaty nastąpi. O czem Publiczność chęć kupienia maiąca umieyszem uwiadomia się.

Międzyrzecz d. 20. Czerwca 1826. Król, Prus. Sąd Ziemiański.

法指针法的现在分词 海田五大部 法自己有一方公司

Subhaftatione = Patent.

Eingetretener Umstände wegen soll das im Großherzogthum Posen, dessen gleichnamigen Regierungsbezirke und im Fraustädtschen Kreise ohnweit Storchnest, Lissa und Kosten belegene adliche Gut Jeziorke, dessen Werth durch die im Jahre 1823 aufgenommene gerichtliche Tare auf 19,723 Kthlr. 14 sgr. 8 pf. sessgestellt worden, nochmals desentlich im Wege der nothwendigen Subhassation anderweit an den Meistbietenden verkauft werden.

Bu biefem Ende find die Bietunge-

ben 15. October c., ben 14. Januar 1826., und ber peremtorische auf

ben 19. April 1826., vor dem Deputirten Landgerichts = Rath Sachse in unserem Instruktions = Zimmer hierselbst angeseicht worden, und wir laden Rauflustige und Besitzsähige ein, sich in diesen Terminen entweder personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte einzusinden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß, in sofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zuslassen, der Zuschlag an den Bestbietens den erfolgen, und auf etwa nachher noch eingehende Gebote nicht weiter gerückssichtigt werden soll.

Die Tare sowohl als die Kaufbedins gungen konnen täglich in unserer Regisffratur eingesehen werden.

Frauftabt den 27. Juni 1825.

Patent Subliastacyiny.

Dla zaszłych okoliczności dobra szlacheckie Jeziorki w Wielkiem Xigstwie Poznańskim w Departamencie Poznańskim a w Powiecie Wschowskim niedaleko Osieczny, Leszna i Kościana położone, których cena przez taxę w roku 1823 sądownie sporządzoną na 19,723 talarów 14 dgr. 8 fen. postanowiona, powtórnie drogą konieczney resubhastacyi naywięcey daiącemu publicznie sprzedzne bydź maią.

Tym końcem wyznaczyliśmy trzy termina licytacyine,

na dzień 15. Października, na dzień 14. Stycznia 1826, a peremtoryczny

na dzień 19. Kwietnia 1826, przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Sachse w izbie naszey instrukcyiney i zapozywamy ochotę do kupna maiących i do posiadania zdolnych, aby w terminach powyższych osobiście, lub prawnie dozwolonych Pełnomocników się stawili, licyta swoie podali a natomiast spodziewali się, iż ieżeli prawne przeszkody wyiątku niedozwolą, przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi i na późnieysze licyta wzgląd miany nie będzie.

Taxe iako i kondycye kupna codziennie w Registraturze przeyrzeć można.

Wschowa dnia 27. Lipca 1825. Król, Pruski Sąd Ziemiański,

#### Spictal : Citation.

Von dem unterzeichneten Koniglichen Landgericht wird hierdurch bekamit gesmacht, daß über den Nachlaß des am 5. October 1818 zu Podrzecze Kröbner Kreizes verstorbenen Gutsbestigers Martin v. Westiersti auf Podrzecze der erbschaftsliche Liquidations-Prozes auf den Antrag der Bormundschaft der Minorennen des Erblassers erbsfact worden ist.

Es werben baber alle Diejenigen, melde an biefen Rachlaf irgend Forberun= gen ober Unfpruche ju haben vermeinen, ad terminum ben 1 3. Muguft c. bor bem Deputirten Landgerichte = Referen= Darius Rugner bierfelbft, mit ber Muf= forderung vorgelaben, fich entweber perfonlich ober burch gefeiglich gulaffige Be= vollmachtigte, wozu benfelven die biefi= gen Juftig = Commiffarien Galbach , Mit= telftabt, Fiebler, Storch und Lauber vorgeschlagen werben, fruh um 9 Uhr auf unferem Gerichte-Locale zu geftellen, ibre Forberungen anzuzeigen, Die etwanigen Borgugorechte anguführen, Die Beweismittel jum Rachweis ber Richtigkeit ihrer Unfpruche und Forderungen befimmt angugeben, und bie etwa in San= ben habenben Dofumente mit gur Stelle ju bringen.

Die in diesem Termine ausbleibenben Gläubiger ber Nachtaß = Masse haben zu gewärtigen, daß sie aller ihrer etwanisgen Borrechte für verlustig erklart, und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung ber sich melben-

Zapozew Edyktalny.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaie ninieyszém do wiadomości, iż nad pozostałością w dniu 5tym Paždziernika 1818 roku w Podrzeczu w Powiecie Krobskim zmarłego W. Marcina Węsierskiego, dziedzica dobr Podrzeczy, proces sukcessyino likwidacyiny, na wniosek opieki małoletnich dzieci spadkodawcy otworzonym został. zywaią się przeto wszyscy ci, którzy do tey pozozostałości iakowe pretensve mieć mniemaią, ztym wezwantem, ażeby się na terminie dnia 13. Sierpnia r. b., przed Delegowanym Ur. Kutzner Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego osobiście lub przez pełnomocników praw upoważnionych, na których im się UUr. Salbach, Mittelstaedt, Fiedler Storck i Lauber tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości proponuią, zrana o godzinie gtév w tuteyszym pomieszkaniu sądowym stawili, pretensye swoie podali, iakiekolwiek im służyć mogące prawa pierwszeństwa przytoczyli, dowody okazania rzetelności swych pretensyów wyszczególnili, i dokumenta w ręku ich znaydować się mogące złożyli. W terminie tym niestawaiący wierzyciele pomienioney massy pozostałości spodziewać się mogą, iż za pozbawionych wszelkich im służyć mogących praw pierwszeństwa uznani będą, i zpretensyami swemi tylto do tego co ben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben burfte, verwiefen werben follen.

Frauffadt ben 7. Mary 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

po zaspokojeniu zglasziących się wierzycieli z massy ieszcze pozostacky moglo się odeślą.

Wschowa d. 7. Marca 1825. Krol. Pruski Sad Ziemiański. Chicago and the State of the State of

Subhaftatione=Datent.

Muf ben Antrag der Real = Glaubiger, foll das zum Rachlaß tes allhier verfforbenen Dauler Benjamin Tiebel gebbrige, hierfelbft in ber Baber = Baffe unter Dr. 145 belegene Wohnhaus nebft einem babinter belegenen Gemufe : Garten, mildes gerichtlich auf 250 Rthle. gewardigt, fo wie auch eine unweit bem Edieghause belegene Windmuble, welde laut gerichtlicher Tare auf 346 Rtle. abgefebaut worden, Schulben halber im Wege ber nothwendigen Subhastation verfauft werden. sie ... der grounds worde

Im Lingtrage bes Königt. Hochtobt. Landgerichts gu Frauftadt, haben wir Daber einen percintorifchen Biebunges Termin auf ben 10. Detober b. 3. Vormittags um 9 Uhr in unferem Geichafte = Locale angefebt, und laben gu bemielben befig = und gablungefabige Raufluftige mir bem Bemerken ein, bag ber Meiftbielende ben Bufchlag ju ges wartigen hatin para w stogensich i

Die Tare tann alle Lage in unferer Regiffratur eingeschen, und bie Raufbebingungen follen in termino eröffnet werben, of an is a mem oil inwo th

Bojanowo ben Tr. Juli 1825. Abnigl. Proug. Friedensgericht. the second state of the second second

Patent subhastacyiny.

Na wniosek Wierzycieli realnych ma bydź należący do spadku zmarłego tu miynarza Benjemina Tiebel dom mieszkalny tu w ulicy Balbierskiey pod liczbą 145 położony, wraz za tymże polożonym ogrodem warzywnym, który sądownie na 250 Tal. oszacowany, i wiatrak niedaleko strzelnicy położony, z powodu długów torem konieczney subhastacyi sprzedany.

W poleceniu Krol. Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczywszy do sprzedaży tey termin zawity na dzień 10. Października r. b. przed południem o godzinie gtey tu w mieyscu urzędowania naszego, zapraszamy nań przymioty nabycia i płacy posiadaiących ochotników z tem nadmienieniem, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Taxa codziennie w Registraturge naszey przeyrzaną bydź może, warunki kupna zaś w terminie ogłoszoene beda. Alle baldade de aveleda

Bojanowo d. 11. Lipca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Subhaffations = Patent. Die zu Chodziesen belegene Apotheke, bestehend in:

- 1) bem Wohnhause am Markte unter Nro. 92,
- 2) einem mit dem Bohnhause verbunbenen Flügel,
- 3) einem Stall,
- 4) einem Solfchuppen mit Rollhaufe,
- 5) einem hinter bem hause belegenen Garten, worin ein Brunnen und eine verdeckte Kegelbahn sich befinden,
- 6) einem Garten hinterm Edloffe,
- 7) einem Garten in ber langen Strafe,
- 8) einer hauswiese an der Retze,
- 9) einer gemeinschaftlichen Auffahrt mit dem Hause Nro. 91 zwischen Ben beiden Wohnhausern gelegen,

welche mit der Apotheker = Gerechtigkeit nach der gerichtlichen Taxe auf 2948. Athlr. 27 fgr. 2 pt. gewürdigt worden, foll im Wege der Resubhastation defent, lich an den Meistbietenden verkauft wer= den, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 3. Junins, ben 5. August,

und der pereintorische Termin auf

ben 1. October d. J., vor dem Herrn Landgerichtstrath Kruger Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt. Patent Subhastacyiny.
Apteka w mieście Chodzieżu połołona, wraz z przyległościami, mianowicie:

- 1) kamienica w rynku pod Nrem 92. položona,
- 2) z przybudowaniem z nią się stykaiącem,
- 3) staynia,
- 4) szopą do drzewa i meglarnią,
- 5) ogrodem za kamienicą, w którym studnia i kregielnia kryta,
- 6) ogrodem za zamkiem,
- 7) ogrodem w długiey ulicy,
- 8) ląką nad Notecią,
- 9) wspólnym z domem sąsiedzkim pod Nrem 91 wiazdem, które nieruchomości łącznie z prawem aptekarskiem podług taxy sądownie sporządzoney na 2948 Tal. 27 śgr. 2 szel. są ocenione, w drodze resubhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 3. Czerwca r. b. na dzień 5. Sierpnia r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 1. Października r. b. zrana o godzinie 10., przed Konsyliarzem sądu naszego Ur. Krueger w mieyscu wyznaczone zostały

Befitfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekaunt gemacht, daß das Grundstück dem Meistebietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde ein ander res nothwendig machen.

Uebigens fieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unser rer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 10. Marg 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zosta wia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszcy przeyrzaną być może.

W Pile d. 10. Marca 1825, Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Cubhaftations = Patent.

Auf ben Antrag des Trepmacherichen Concurs = Curators, und im Auftrage Eines Königl. Hochlobl. Landgerichts zu Posen, soll ein nochmaliger peremtoris scher Bictungs = Termin zum öffentlichen Berkauf des in der Stadt Neustadt bei Pinne am Markte unter Nro. 38 belesgenen, dem Seisenssedermeister Streit geshörigen Wohnhauses nehst dem Seisenssedunde und Stallung anderaumt werden.

Wir haben zu biefem Behuf einen Termin auf ben 1. September c. Morgens um 9 Uhr in Neuftabt anges Patent Subhastacyiny.

Na wniosek kuratora massy Trepmacherów, i w moc polecenia Prześ. Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, ma bydź ieszcze ieden termin ostateczny wyżnaczony do publiczney sprzedaży w mieście Łwowku pod Puiewami w rynku pod Nr. 38. stoiącego, mydlarzowi Streit należącego domu z mydlarnią i stayniami.

Do sprzedaży więc tey wyznaczyliśmy termin na dzień 1. Września r. b. o godzinie 9tey zrana, na mieyscu w Lwowku i na ten zaprafest, wozu wir Kanflustige, die besissend zahlungsfähig sind, hiermit einstaden, sich zahlreich einzusinden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß dem Meistbietenden der Zuschlag erstheilt werden soll, wenn nicht rechtliche Hindernisse dies unstatthaft machen.

Die Tare und die Kaufbedingungen können täglich in unserer Registratur einzgesehen werden, und es wird nur noch bemerkt, daß jeder Bietende eine baare Caution von 200 Athlr. in termino erzlegen muß, ehe er zum Bieten gelassen werden kann.

Buf ben 27. Mai 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Bekanntmachung.

Das zum Michael Seibeschen Nachlaß gehörige, und in loco Neu-Tompst unter Nro. 65 belegene Grunds stück, soll auf den Antrag der Erben bischtlich verkauft werden, zu diesem Dehuf haben wir einen Termin auf den 2. September c. Vormittags um 9 Uhr in loco Neu-Tompst anderaumt, wozu wir Kaussussige sich zahlreich einzusinden hiermit vorladen.

Die Kaufbedingungen können jederzeit in unserer Registratur nachgesehen wers ben.

Buf ben 14. Juli 1825. Abnigh, Preuß. Friedensgericht.

szamy ninieyszem chęć nabycia maiących i w stanie posiadania i zapłacenia będących, aby się licznie stawili i swe licyta podali, a może się naywięcey podaiący przybicia spodziewać, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Taxa i kondycye sprzedaży mogą bydź codziennie w naszey Registraturze przeyrzane. To się tu ieszcze wzmiankuie, że każdy maiący chęć licytowania, winien będzie złożyć kaucyą w gotowiznie 200 tal. nim do licytacyi przypuszczony będzie.

Buk d. 27. Maia 1825. Król. Pruski Sad Pokoiu.

#### Obwieszczene.

Grunt w mieście Nowym Tomyśłu pod Nrem 65 położony, do pozostałości Michała Schneider należący, ma bydź na wniosek Sukcessorów publicznie sprzedany.

Do tey więc sprzedaży wyznaczyliśmy termin na mieyscu w Nowym Tomyślu na dzień 2. Wrzośnia r. b. o godzinie gtey zrana, i na ten zapraszamy ninieyszem chęć nabycia maiących, aby się licznie stawili.

Kondycye sprzedaży mogą bydź każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzane.

Buk d. 14. Lipca 1825.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung,

Bum Berkauf im Bege ber nothwen= bigen Subhaffation bes jum Rachlag bes hierselbst verstorbenen Tuchscheerere Ums broffus Geigers geborigen, auf ber großen Kirchgaffe allhier unter Dr. 399 beleuenen Wohnhauses nebft Preghaus und Bubehor, welches gerichtlich auf 700 Rible, tagirt worden, fo wie ber auf 285 Mithle 15 far. gefchätzten Tuch= rahmen und Sandwerksgerathichaften, und endlich des besondern auf 125 Mtlr. gewurdigten Rahmgartens, haben wir in Berfolg Auftrages bes Ronigl. Sochl. Landgerichts zu Fraustadt, und ba in bem bereits angestandenen Termine fein annehmbares Gebot erfolgt, einen an= berweitigen Termin auf den 6. Detoe ber c. Vormittage um 9 Uhr in unferem Gerichte = Locale anberaumt, wogu Rauflustige und Besitgfabige hiermit vor= gelaben werben.

Die Tare, Modalitäten und Berkaufes bedingungen konnen in unferer Registrastur eingesehen werden.

Ramicz den 15. Juni 1825. Königl, Preuß. Friedensgericht.

Publicandum.

Das unter Nev. 170 hier fiehenbe, 274 Rible. 22 fgr. tarirte Wohnhaus von Fachwerf, wird Schulden halber zufolge Auftrag Eines Konigl. Hochvers ordneten Land Werichts zu Meserig, in termino ben 7. October c. an den Obwieszczenie.

Do przedaży drogą potrzebnew subhastacyi domu mieszkalnego do pozostałości zmarlego Ambrozego Seiger postrzygacza należącego tu w Rawiczu na wielkiey kościelney ulicy pod Nr. 399 sytuowanego wraz z domem prassy i przyległościami który na 700 Tal. oceniony, tudzież ramów i narzędzi rzemieślniczych na 285 Tal. 15 sgr. otaxowanych, makoniec ogrodu ramowego na 125 tal. otaxowanego, wyznaczyliśmy stosownie do zlecenia Prześw. Król. Sąda Ziemiańskiego w Wschowie, a gdy w wyznaczonym już raz tym celem ter. minie ofiarowane licytum przyjęte bydź nie mogło, powtórny termin na dzień 6. Pazdziernika r. b. o godzinie gtey zrana wlokalu naszym sądowym, do którego ochotę do kupna i prawo nabycia maiących ninieyszym wzywamy.

Taxa, kondycye i warunki przedaży mogą bydź w naszey Registraturze przeyrzane.

Rawicz d. 15 Czerwca 1825. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie.

Domostwo tu w miejscu położone, na 274 tal. 22 śrebrniki otaxowane, w cębrowinę opatrzone, zostanie zprzyczyny długu na zlecenie Prześw. Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza na terminie d nia 7. Paźdzernika r.b. więcey ofiaruiąceMeiftbietenben verfauft, zu welchem wir Raufer einladen.

Die Zare fann jeberzeit eingesehen, und bie Bedingungen werden im Termine bekannt gemacht werben.

Birnbaum ben 9. Juli 1825.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

mu sprzedane, do czego ochotników . ninieyszem zachęcamy. Taxa może bydź każdego dnia przeyrzana, zaś warunki kupna zostana na terminie oznaymione.

Międzychnd d. o. Lipca 1825. Królewsko-Pruski Sad Pokojn.

Barnungs=Ungeige.

Der judische Barbier Abraham Jaaf aus Dobranca, ift mittelft Erkenntniffes bes Königl. Landgerichts zu Krotoschin vom 7. Marg c. wegen unbefugten Curi= rens aus Gewinnsucht zu breimonatlicher Buchthaus-Strafe rechtsfraftig verurtheilt worden, und buft diefe Strafe jett in biefiger Frohnfeste.

Dies wird hiermit gur Renntniß bes

Publicums gebracht.

Rozmin ben 17. Juni 1825.

Ronigl. Preuß. Inquisitoriat. Krol- Pruski Inkwizytoryat.

Obwieszczenie.

Starozakonny Abraham Izaak cyrulik w Dobrzycy, osądzony został prawomocnie wyrokiem Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie z dnia 7. Marca r. b. na trzech-miesięczne więzienie w domu kary poprawy, za to, że bez upoważnienia trudnił się leczeniem z chciwości zysku, którą to karę cierpi obecnie w tuteyszym frantescie.

Co do publiczney podaie się wiadomości.

Koźmin d. 17. Czerwca 1825.

Stedbrief.

Der eines Comeine = Diebstahle be= ichuldigte Knicht Paul Szweduszegat, ift por feiner Sabhaftwerdung aus bem Dorfe Rofutowo Plefchner Rreifes im Monat Mai c. entwichen.

Sammtliche Militair = und Civil = Bes borben ersuchen wir baber bienftlich, auf List gonezy.

O kradzież świn obwiniony parobek Paweł Swedyszczak zbiegł przed schwytaniem go w miesiącu Maia b.r. z wsi Rokutowa Powiatu Pleszewskiego.

Wszelkie Władze woyskowe i cywylne wzywamy zatem uprzeymie, benselben genau zu vigiliren, ihn im aby na niego pilną daly baczność Betretungsfalle zu verhaften, und unter sicherer Bebedung an und abliefern gu laffen.

Signalement.

Paul Szwednfzezak biente als Anecht in bem Dorfe Rokutowo Pleschner Rrei= fes, ift fatholischer Religion, ohngefahr 28 Jahr alt, hat schwarzes furg ver= schnittenes Ropfhaar, schwarze Augen, rundes Blaffes Geficht, furze Rafe, ift fleinen Wuchfes, jedoch wohlgebaut, und spricht blos polnisch.

Gewöhnlich trug berfelbe einen blautuchenen Bauerrock mit weißen Defen, und mit weißer Leinwand gefüttert, gran leinene Sofen, neue beschlagene Stiefeln und einen ichwarzen runden But.

Rozmin ben 23. Juni 1825.

onego w razie spostrzeżenia przy trzymały, i pod bezpieczną strażą nam przystawić kazały.

RYSOPIS

Paweł Szwedyszczak służył za parobka we wsi Rokutowie Powiatu Pleszewskiego, religii iest katolickiey, liczy lat około 28, na głowie ma czarne krótko obcięte włosy, czarne oczy, twarz okrągłą bladą, nos krótki, wzrostu iest małego, dobrze iednak zbudowany, i mówi tylko po polsku.

Zwyczayną iego odzieżą była sukmana granatowa sukienna z białemi haftkami i białem płótnem podszyta, spodnie z szarego płótna, bóty nowe z podkówkami i czarny okrągły kapelusz.

Koźmin d. 23. Czerwca 1823. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Befanntmachung.

Daff, ber Privat = Secretair Micodem bierfelbft, und die Christiane Caroline Muller burch ben por und am 20. Mai c. errichteten Chevertrag, Die Gemein= ichaft ber Guter und bes Erwerbes aus= gefchloffen haben, bringen wir hiermit, ber gefetlichen Borfchrift gemäß, gur diffentlichen Renntniß.

Krotoschin ben 13. Juli 1825. Kurfil. Thurn= und Tarisiches Rurftenthums = Gericht.

Obwieszczenie.

Stósownie do przepisów prawnych ninieyszym podaiemy do publiczney wiadomości, iż Ferdynand Nicodem Sekretarz prywatny w mieyscu, i Krystyna Karolina Müller, kontrakten przedślubnym na dniu 20. Maia r. b. przed nami zawartym współność maiątku i dorobku wyłączyli.

Krotoszyn dn. 13. Lipca 1825. Xiażęcy Turn i Taxis Sad Xiestwa.

#### Befanntmachung.

Im Auftrage des Königlichen Landgerichts hierselbst, werde ich im herrschafte lichen Wohnhause zu Niezuchowo bei Wyrsitz in termino den 16. August c. Vormittage um 10 Uhr folgende Sorten Wein öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung versteigern:

1) 24 Bout. Stein = Wein,

2) 26 = Leistenwein,

3) 54 Stud Quartflaschen Moselwein,

4) 15 Stud & Quartflaschen 100jah= rigen Franzwein,

5) 31 Bout. Ungarwein roth \ alte

- 6) 30 = bito weiß | Gorte,
- 7) 17 Stud Zweiquartflaschen Tokaner,

8) 7 Bout. Rumm,

o) 98 Bout. Ungarmein,

10) 92 Stud Quartflaschen Petit, Burgunder und

11) 2 leere Weinfaffer, bas eine mit Ungarweinlager.

Rauflustige labe ich zu biesem Ter-

Schneibemubl ben 17. Juli 1825.

Der Landgerichte = Applifant

Cafiner.

#### Obwieszczenie.

Na mocy zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile, w pomieszkaniu pańskim w Nieżychowie pod Wyrzyskim w terminie

dnia 16. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10tey,

następuiące gatunki wina publicznie naywięcey daiącemu za natychmiastową zapłatę sprzedawać będę:

1) 24 butelek tak nazwanego Stein-

wein

- 1) 26 - Leistenwein
- 3) 54 kwartowych butelek wina moselnego,

4) 15 półkwartowych butelek stoletniego wina francuskiego,

5) 31 butelek wina węgierskiego czerwonego,

6) 30 dito dito białego,

- 7) 17 butelek dwukwartowych Tokajar,
- 8) 7 butelek Rumu,
- 9) 98 butelek wina Wegierskiego,

10) 92 butelek kwartowych wina petit Burgundskiego,

z beczki próżne z których iedna
 z lagrem wina węgierskiego napełniona.

Ochotę kupna maiących wzywam ninieyszym na ten termin.

Piła d. 17. Lipca 1825. Sądu Ziemiańskiego Applikant,

Kastner.

Bei benen gur hiefigen herrschaft gehörigen Schafereien, find 20 Stud verebelte Schaafbocke und 200 Stud bergleichen Mutterschaafe um billige Preise zu verfaufen. Roben an der Dber in Rieberschleffen im Steinauer Rreife ben 9. Juli 1825. Liborius, Rouigl. Oberamtmann.

Neues Ctabliffement. Daf ich mich, vermoge bes von Giner hiefigen Ronigt. Hochtobl. Regierung gnabigft erhaltenen Decrets vom 10. Juli c., als hiefiger Gewerks = Maurer = Meifter anfaffig gemacht habe, wollte ich nicht ermangeln einem

biefigen und auswärtigen bauenden Publifum bierburch ergebenft anzuzeigen.

hiermit verbinde ich bie gehorsamfte Ditte: mid bed Butrauens zu wurdigen, welches mir nach Ablegung einer unbetabelten Prufung, und mir beshalb geworbenen Meifter = Briefes, werden burfte. Um aber mich bes Bertrauens, welches fur mich jest bas Dunschenswerthefte ift, verfichern gu tonnen, bitte ich meine nunmehrigen verehrlichen Mitburger um gutige und balbige Auftrage, hund welche von mir fofort prompt und reell beforgt werden sollen. Ich wohne im Sause Nro. 218 nahe dem Rönigl. Schauspielhause. Posen am 22. Juli 1825. F. Träger,

Ronigl. Regierunge=Bau-Conducteur und hiefiger Stadt=Maurer=Meifter.

Bekanntmachung. In ber Waffer = und Jesuiterftraffen = Ede Dro. 189 haben mehrere hiefige Tifchlermeifter eine Niederlage von verschiedenen Gorten Garge zu moglichft billigen Preisen angelegt. Pofen ben 26. Juli 1825.

Schones abgelegenes Lager und einfach Mannheimer = Bier, bie Porter = Flasche gu 10 gr. pol., fo wie besgleichen Doppelt = Mannheimer = Bier, biefelbe Flasche gu 20 gr. pol., wird verfauft im Locale bes Graber-Bierfchantes unterm Rathhaufe. Pofen ben 25. Jeuli 1825.